# posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, ben 5. Juni 1827.

### Angefommene Frembe bom 2. Juni 1827.

Hr. Burgermeister Wentscher aus Schmiegel, Hr. Kaufmann Zierenberg ans Magdeburg, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann hall und Mad. Moutledge aus kondon, Hr. Kanglei-Inspektor Wilke aus Fransladt, I. in Mro. 99 Wilde.

#### Subhaftatione Patent.

sornw W Line a the Halekeen widee.

affact en Sconlabs Vanelak ale

Muf den Antrag eines Gläubigers, soll das dem Obrist Mathias v. Wierzebinski gehörige, im Schrodaer Kreise bestegene Rittergut Bagrowo nebst dem Anstheil Gablin, im Jahr 1826. gerichtich auf 27,512 Athlr. 6 far. 1½ pf. abgesichat, meistbietend verfaust werden.

Die Bietungs = Termine siehen auf ben gten Juni, ben 11ten September, und ben 11ten December C., um 9 Uhr, von welchen ber letztere persemtorisch ist, vor dem Landgerichtsrath Bielefeld an.

Rauf = und Befitfabige werben vorge=

Patent Subhastacviny.

Na wniosek Wierzyciela iednego dobra szlacheckie Bagrowo i Gablin w Powiecie Sredzkim położone, do Półkownika Macieja Wierzbinskiego należące, sądownie w roku 1826 na 27512 tal. 6 śgr. 1½ fen. otaxowane, naywięcey daiącemu przedzne bydź maią.

Termina tym końcem na dzień 9. Czerwca, dzień 11. Września, dzień 11. Grudnia r. b., o godzinie 9tey, z których ostatni iest zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bielefeld w izbie in-

strukcyiney Sadu naszego wyznasze.

ne zostaly.

laben, in biefen Terminen perfonlich ober durch gefehlich gulaffige Bevellmad= tigte zu ericheinen, ihre Gebote abzugeben und ju gemartigen, bag ber Bufchlag an ben Meiftbietenden erfolgen wird, in fofern nicht Umftande eine Alusnahme gulaffen.

Tare und Bedingungen fonnen in ber

Regiftratur eingeschen werben.

Pofen ben 18. Januar 1827.

Subhaffations patent. Das in der Stadt Schwerfeng unter Meo. 147. belegene, gerichtlich auf 501 Rthlr. 10 fgr. gewurdigte, den Gebaftian Wieniewefischen Erben gehörige Grund= ftuck, foll im Wege ber nothwendigen Subhaffation offentlich an ben Meiftbietenden verlauft werden.

Wir haben biergu einen Licitations= Termin auf den 10. Juli c. Bornit= tage um 10 Uhr bor bem landgerichte= Referendarius von Randow in unferem Partheien-Bimmer angefest, ju welchem wir Raufluftige mit bem Bemerfen ein= laben, baß bem Meifibietenten ber Bu= fchlag ertheilt werden wird, wenn nicht gefetliche Sinderniffe ein Undres noth= wendig machen, und baf bie Tare und Bebingungen in unserer Regiffratur ein: gefeben werben fonnen.

Pofen den 14. April 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiacych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pelnomocnikow stawili, i licyta swe poda. li, poczem, gdy prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się mo-

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane by dź moga.

Poznań d. 18. Stycznia 1827. Ronigl. Preus. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Swarzędzu pod No. 147 položona, na 501 Tal. 10 sgr. oszacowana a do Sukces. sorów Wiśniewskiego należąca, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 10. Lip ca r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Ur Randow Referendaryuszem Sądu Zieunańskiego w naszey Izbie stron, na który ochotę kupua mających z tém oznaymieniem wzywamy, że naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14, Kwietnia 1827. 是是一种理解的特殊。第四十二年 Subhaftations = Patent.

Theilungshalber soll das den Jacob von Zatordischen Erben gehörige, im Schrodaer Kreise belegene Mitter-Gut Mumieyka Stacheckie, nach Posener Tap-Prinzipien auf 9352 Athlr. 26 fgr. 8 pf., nach Westerenß. auf 11,353 Athlr. 10 fgr. im Jahre 1823, gerichtlich abzgeschäft, meistbietend verkauft werben.

Die Bietungs : Termine fteben auf

ben 21. April, ben 21. Juli, ben 23. Detober 1827.

Bormittage um 9 Uhr vor bem Landge= richterath Culemann in unserem Infrut=

tions = Zimmer an.

Rauf und Besitzsähige werden vorgeladen, in diesen Terminen von welschen der letztere peremtorisch ist, entwesder in Person oder durch gesetzlich zustässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meiste bietenden ersolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Lusnahme beseründen.

Care und Bedingungen konnen in ber Regiftratur eingeschen werben.

dek mentew zadvan ovanen be

Patent Subhastacyiny.

W celu ułożenia działów dobra Rumiéyki Szlacheckie w Powiecie Crodzkim położone, do Sukcessorów Jakuba Zatorskiego należące, podług principiów Poznańskich, na 9352 Tal. 26 śgr. 8 fen. podług principiów Prus Zachodnich zaś na 11353 Tal. 10 śgr. w roku 1823. sądownie ocenione, naywięcey daiącemu przedane bydź maią. Termina tym końcem na

dzień 21. Kwietnia, dzień 21. Lipca,

dzień 23. Października 1827. zrana o godzinie otey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w Izbie instrukcyjney Sądu na-

szego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych z których ostatni iest zawity, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 7. Grudnia 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Das früher zur Herrschaft Schwerfenz gehörig gewesene, vom Nepomucen Diaz ment erfanfte und gerichtlich auf 7144 Patent subhastacyjny.

Folwark Kruszewnia dawniey do
Dominium Swarzędzanależący przez
Ur. Nepomucena yam Dentokupiony,

Athle. 20 Sgr. 5 Pf. abgeschätzte Vorwerk Kruszewnia, soll auf den Antrag der Königl. Wittwen-Berpflegungs-Unstalt zu Verlin als Realgläubigerin öffentlich an, den Meistbictenden verkanft werden. Hierzu sind die Vietungs-Termine auf

Den 12 ten Juni, ben 12 ten September

und den 12 ten December cur., wobon der letzte peremtorisch ist, jededs mal Bornrittags um 11 Uhr vor dem Landgerichts-Nath Eldner in unserm Partelen-Zimmer angesetzt, zu welchem wir besitzschige Kauslustige mit dem Bemerfen einladen, daß, wenn nicht rechtliche Hindernisse ein Anderes erfordern, dem Melstbietenden der Zuschlag ertheilt wers den wird.

Ingleich werden die ihrem Aufenthalte nach unbekannten Realgläubiger Anton b. Woganowski und Constantin b. Kossutski hiermit vorgeladen, entweder in Person oder burch gesehlich zuläßige Besvollmächtigte in den gedachten Terminen zu erscheinen und ihre Gerechtsame wahrszunchnren, widrigenfalls nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Lösschung ihrer Posten auf Kruszewnia, auch wenn sie leer ausgehen sollten, verfügt werden wird, ohne daß es der Beibrinzung der darüber sprechenden Dokumente bedarf.

Posen ben 15. Februar 1827. Konigt. Preug. Landgericht. sądownie na 7144 tal. 20 sgr. 3 fen. oszacowany na wniosek Król. Instytutu Wdów w Berlinie iako Wierzyciela realnego publicznie naywięcey daiącemu przedany bydź ma.

W tym celu wyznaczone zostały

termina licytacyine

na dzień 12. Czerwca, na dzień 12. Września, na dzień 12. Grudnia r. b.

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 11téy przed Sędzią Ziemiańskim Elsner w naszey Izbie stron, na który zdatność kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi.

Zarazem zapozywamy z pobytu niewiadomych Antoniego Wygano-wskiego i Konstantego Koszutskiego aby się osobiście, lub przez dozwolonego Pełnomocnika w terminach rzeczonych stawili, i swych praw dopilnewali, w przeciwnym bowiem razie po złożeniu sądownie licytum kupna, wymazanie ich summ na Kruszewni, chociażby spadły, bez potrzeby nawet produkowania nato dokumentów zadysponowanem będzie.

Poznań d. 15. Lutego 1827. Krolewsko Pruski Sąd Ziemiański,

zebbeig genesend, vom Revoressen dies Benishten Swarzeden derlieft ziest ziehen genichten und zust. Die Nepomusena zun Denschuszun genichten der geständten der genichten der geständen der genichten genichten der genichten der

#### epictal=Citation.

and significant property in the second

In dem hypotheten = Buche ber im Großberzogthum Posen und dessen Dirzestower Kreise belegenen Herrschaft Gluspla eum attinentiis sind für die Geschwister v. Bartuchowsti nach ver von dem Besiker der Herrschaft Glupia Abalbert von Psardsi und seiner Ebefrau Anna geborene von Walewsta, unterm 11. Juli 1799. ausgestellten Obligation dem Recognitions = Schein vom 27sten August 1799. und 6. April 1804. sub Rubr. III. Nro. 6 und 10. überhaupt 22,666 Athlr. 16 ggr. nebst 5 proCent Zinsen eingetragen.

Diese Obligation nebst Recognitions: Schein ift verloren gegangen, und ber Gottlieb v. Wierzchleuski als Stiefvater ber von Bartuchowskischen Geschwister, hat auf Amortisation dieser Documente angetragen.

Ge werden daher alle diejenigen, welsche an dieselbe als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand = oder sonstige Briefdins haber Anspruch zu haben vermeinen, bierdurch vorgeladen, in dem auf den 23. Junic. vor dem Deputirten Hern Landgerichtsrath Ruschke früh um 10 Uhr in unserem Gerichts = Locale austehenden Termin zu erscheinen, ihre Ansprüche gehörig nachzuweisen, widrigensfalls das Instrument amortisert, die Ausbleibenden mit ihren Ansprüchen präs

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney maiętności Słupskiey w Xiestwie Poznańskiem Powiecie Ostrzeszowskim położoney, dla rodzeństwa Bartuchowskich podlug wystawioney przez Ur. Woyciecha i Annę z Walewskich małżonków Psarskich dziedziców maiętności teyże, obligacyi z dnia 11. Lidca 1799, tudzież zaświadczenia rekognicyjnego z dnia 27. Sierpnia 1799. i 6. Kwietnia 1804. summa ogółem Tal. 22,666 dgr. 16 wrzz z prowizyą po 5 sta Rubr. III. Nr. 6 i 10 jest zapisana.

Obligacya ta i zaświadczenie rekognicyine zaginiene zostały, a Ur. Bogumił Wierzchleyski iako oyczym rodzeństwa Bartuchowskich dokumentów tychże domagał się umorzetia. Wzywamy przeto wszystkich którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni, lub inni do powyższych dokumentów pretensye mieć sądzą, aby w terminie na

#### dzień 23. Czerwca r. b.

przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym stanawszy, pretensye swe należycie wykazali, w przeciwnym bowiem razie umorzenie instrumentu nastąpi, niestawaiący zaś z pretensyami swemi prekludowani

clubirt, und ihnen ein emiges Still= fehweigen auferlegt werden wird.

Rrotofdin den 12. Februar 1827. Roniglich Preug. Landgericht. zostana, i wieczne w tév mierze nakazane im będzie milezenie.

Krotoszyn d. 12. Lutego 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

-1 Die Unna geborne Bnrger verebelichte Geligmann gu labifdin, bat gegen ibren Chemann, ben Martin Celigmann, welther fich im Jahr 1810. bon ihr bege= ben, wegen boelicher Berlaffung auf Trennung der Che und Berurtheilung in Die Chescheidungeftrafe geflagt.

Den Berflagten Martin Geligmann laben wir daher hierburd por, fich in bem auf den 29. Julius c. vor bem herrn Landgerichte = Unecultator Weffel Morgens um 9 Uhr angefenten Termine in unserem Inftructionszimmer perfonlich vder durch gehörig legitimirte Bevoll= machtigte einzufinden, und fich über feine Entfernung auf ben Untrag ber Alagerin auszulaffen.

Wenn er fich nicht gestellt, wird er in contumaciam ber boelichen Derlaffung feiner Chefran für geftanbig geach= tet, und es wird, mas Rechtens ift, erfaunt werden, viel . Es fisisb

Bromberg ben 12. Marg 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht. describeron deinie so grata genie gi

sell posiciación socia masse la visa

aksundar Telenomenter inkaprisasan

service for mer top, and the mineral cast

inchebaldeng dinows the sense to an

we you wykazali, w przeciand himperprise a seer to show aftered Zapozew Edyktalny,

Anna z domu Burger zameżna Seligmann pedala naprzeciw małżen. kowi swemu Marcinowi Seligmann, który się w roku 1810 od niey oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na kare rozwodową.

Zapozywamy przeto ninieyszem pozwanego Marcina Seligmann, aże. by sie w terminie na dzień 29. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy przed JPanem Wessel Auskultatorem w izbie naszéy instrukciynéy. wyznaczonym osobiście, lub przez Peluomocnika dostatecanie legitymo. wanego stawił, i na wniosek Powodki względem swego oddalenia odpowiedział. W razie niestawienia się, złośliwe opuszczenie małżonki za przyznane uważaném i co z prawa wypada, wyrzeczonem zostanie.

Bydgosz d. 12. Marca 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiańof min of a sking of angelo

Was are the state of the property

surplication and recognition and and a substance

de dimensione desergiales des alles

the countries of the section of the

Army Combination of the Company of the Company

Subhaftationes-Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, hierselbst auf der Nounengasse unter No. 284 belegene, dem Kurschner Christian Gottlieb Stahn zugehörige Wohnhaus, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 300 Athlie, gewürdigt worden ift, soll im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und der Vietungstermin ist auf den 19. Junic. vor dem herrn Landgerichte Muscultator Strempel Morgens um 9 Uhr allbier ängeseht.

Besitzfähigen Käufern wird dieset Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden sell, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine

Audnahme zulaffen.

Fraustabt den 22. März 1827. Königl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacying.

Domostwo tu na ulicy zakonniczey pod Nro. 284 położone, Krystyanowi Bogumiłowi Stahn kuśmierzowi należące, które według taky sądowey na Tal. 300. ocenione zostało, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 19. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Strempel Auskultatorem w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż w terminie tym nieruchomość naywięce w daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przesz-

kody wyiątku nie dozwolą.

Wschowa d. 22, Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemaiński.

Subhaftation8=Patent.

DESTA CONDENSE TO SEPTEMBER 112

Die in der Stadt Guesensub No. 1271, 479. belegenen, zum Anton Szodsiewiczschen Nachlasse gehörigen Grundstücke, wovon das erstere auf 443 Athlr. 20 Egr., und das letztere auf 145 Athlr. 17 Egr. 6 Pf. abgeschätzt worden, solsten auf den Antrag der Erben Theilungsbalber an den Meistbietenden verkauft werden.

hiezu haben wir einen Termin auf ben 6. Juli a. c. Morgens 9 Uhr Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości pod liczbami 121 i 479 w mieście Gnieźnie położone, do pozostałości niegdy Antoniego Szodkiewicza należące, z których pierwsza na 443 tal. 20 śgr. a ostatnia na 145 Tal. 17 śgr. 6 fen. oszacowane zostały, na wniosek Sukcessorów końcem działów naywięceydaiącemu sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 6. Lipca r. b. zravor bem kandgerichts-Rath Biebermann biefelbst angesetzt, zu welchen Rauflustige porgeladen werden.

Die Taxe fann übrigens in unserer

Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 12. Marg 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

na o godzinie 9 przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim tu w miey. scu, na który chęć maiących nabycia zapozywa się.

Faxa może bydź zresztą w Regi-

staturze naszéy przeyrzana.

Gniezno d. 12. Marca 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Jufolge Auftrags des Königl. Landges richts zu Vosen haben wir zum öffentlischen Berkauf des Manrer Wrzesinskischen, dieselbst unter Nro. 46. belegenen, auf 195 Athle. gewürdigten Hauses, im Wege der nothwendigen Subhastation einen peremforischen Bietungs = Termin auf den 23. Juli c. früh um 9 Uhr in unserer Gerichtöstube angesetzt, wozu wir Kauslustige einladen. Der Zuschlag wird erfolgen, wenn keine gesetzlichen Hindernisse eintreten. Die Tape kann zu jeder Zeit bei uns eingesehen werden.

Rogasen ben 28. April 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy w drodze koniecznéy subhastacyi do publicznego sprzedania domu mularzy Wrzesinskich pod Nr.
46. tu położonego, ua 195 Tal. ocenionego, peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 23. Lipca c.
zrana o godzinie 9. w izbie naszéy
sądowey, na który kupienia chęć
maiących wzywamy. Przyderzenie
nastąpi skoro prawne przeszkody nie
zaydą: Taxa każdego czasu u nas
przeyrzaną być może.

Rogozno d. 28. Kwietnia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

the and sen benegig the Cook of the Course of the control before the control of the Course of the Co